## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 225. Mittwoch, den 18. September 1844.

Ungefommene gremde vom 16. September.

Br. Guteb. v. Taczanoweli aus Clabofzewo, I. im Bagar; Sr. Guteb. v. Bintoweffi aus Emden, Sr. Stud. v. Connenburg aus Berlin, I im Hotel de Dresde; fr. Kaufm. Dangiger aus Berlin, I. im Hotel de Berlin; fr. Prem. Lieut. D. b. Armee Graf v. Gneifenau u. fr. Prem Rieut. im 12. Buf :Reg. Baron v. Benge a. Berlin, br. Dber-Rogarat Weichmann u. br. Rechnungeführer Trapp aus Merfeburg, I. im Hotel de Saxe; Die Brn. Guteb. v. Arnold a. Popowo, v. Przystanowski a. Jarocin, Frau Guteb. v. Gorzeńska a. Anastazowo, l. im Hôtel de Paris; Br. Kaufm, Lehmann aas Dangig, I. im Hotel de Vienne; die Grn. Raufl, Grunberg a. Strzalfowo, Citron a. Trzemeizno, Sr. Gutop. Maciejewofi a. Birn, I in ben 3 Ruonen; Gr. Landrath Baron v. Sobened und Gr. Prem.-Lieut. a. D. v. Kleift aus Czarnifau, Sr. Maj, im 4. Ul. Reg. v. Schult a. Treptow, Die Srn. Guteb. v. Unruh aus Pinne, Livius aus Turowo, Graf Plater aus Pfarefie, Rrau Guteb, v. Natwasta a. Warfchau, Sr. Schriftgiegereibef. Lehmann a. Berlin, Dr. Raufm. Machmar v. Golingen, I. im Hotel de Rome; bie Brn, Raufl. Banber aus Gembicz, Simon aus Ryczywol, Wollheim aus Rogafen, I. im Gidborn; Die Srn. Rauft. Lilienthal aus Urnswalde, Bolfffohn aus Deuftabt b. P., Gr. Rentier v. Podgoreffi a. Samter, fr. Aftuar Beinfins u. fr. Biegelmftr. Dtto a. Schwerin a. 2B., I. im Gichfrang; fr. Lanbrath v. Grevenit a. Gnefen, bie Grn. Guteb. v. Mieczfowski a. Lefzeze, v. Krufzewski a. Bolhinien, v. Cforzewski a. Trzebowo, Die Grn. Rauft. Runge aus Barmen, Speyer aus Grat, I, im Hotel de Bavière.

1) Der herr Magnus Czapsti aus Roz= min und die unverehelichte Fanny Mich von bier, haben mittelft Chevertrages vom 1. Juli 1844. Die Gemeinschaft ber Gus ter ausgeschloffen, die bes Erwerbes aber Beibehalten, welches hierdurch gur offent= lichen Renntniß gebracht wirb.

Pofen, am 21. August 1844,

Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Magnus Czapski z Koźmina i Fanny Asch panna tu ztad, kontraktem przedślubnym z dnia I. Lipca 1844. r. wspólność majątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś za. trzymali.

Poznań, dnia 21. Sierpnia 1844.

2) Proflama. Alle, welche an Die Umte , Caution bes vormaligen Silfeboten und Erefutor Mangholy hierfelbft aus feiner amtlichen Birtfamteit Unfpruche gu machen gebenten, werden aufgefordert, fich hierzu in termino ben 20. Dobem= ber 1844. Bormittage 10 Uhr vordem Dber-Landes. Gerichte-Mustultator Broftometi gu melben, mibrigenfalls fie ihrer Unfpruche an biefe Caution verluftig geben und blos an die Perfon und bas ubrige Bermogen bes 20. Mangholy verwiefen werden follen. Bromberg, den 5. September 1844.

Ronigliches Land= und Stabtgericht,

Boitralvorladung. Ueberdas Bermogen bes hiefigen Kaufmanne Phi= Lipp Maximilian Treuberg ift am 22. Marg b. 3. ber Ronfure Projeg eroffnet worden.

Der Termin gur Unmelbung aller Un= fpruche an die Konfuremaffe fieht am 7. Ditober d. 3. Bormittage um 10 Uhr por bem herrn Uffeffor Sahn im Partheienzimmer bes biefigen Gerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Meferis, am 4. Mai 1844.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad majątkiem kupca tutejszego Filipa Maximiliana Treuherz otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyj do massy konkursowej wyznaczony jest na dzień 7. Października r. 1844. godzine 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sadu przed Ur. Hahn, Assessorem,

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy, wyłączony i wieczne mu w tej mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Międzyrzecz, dnia 4. Maja 1844. Król. Sad Ziemsko-miejskie 4) Proclama. Land= und Stadt=Gericht zu Rowicz,

ben 7. Mai 1844.

Die unbekannten Erben bes am 8. April 1842. 3u Smolice verstorbenen Wirthsichafts Inspektors Heinrich Hoffmann, bessen Nachlaß eirea 771 Athle. 25 Sgr. beträgt, werden hiermit aufgeforbert, sich in dem, am 21. März 1845. Borsmittags 9 Uhr vor dem Herrn Lands und Stadtgerichts Aath Konig an hiesiger Gerichtsselle ansiehenden Termine zu melden, ihr Erbrecht nachzuweisen, oder, falls dies nicht geschieht, zu gewärtigen, daß ihr Anspruch ausgeschlossen, und der Nachlaß dem Königlichen Fistus zugessprochen werden wird.

5) Morhwendiger Verkauf. Land= und Stadt= Gericht zu Schroba.

Das zu Petkowo sub Mr. 18. gelegene, bem Wirth Laurenz Stasiak gehörige, aus Wohnhaus, Stallung, Stheune und 59 Morgen 51 Muthen Land bestehende Grundstück, abgeschäßt auf 751 Athlr. 18 Sgr. 4 Pf. zufolge ber, nebst Hyposthekenschein und Bedingungen in der Resgistrakur einzusehenden Taxe, soll im fortzgeschen Bietungstermine am 23. Descember 1844. Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Schroba, ben 23. Juli 1844.

Proclama.
Sąd Ziemsko - miejski
w Rawiczu,
dnia 7. Maja 1844.

Nieznajomych sukcessorów umarłego w Smolic dnia 8. Kwietnia 1842;
r. inspektora gospodarczego Henryka
Hoffmann, którego pozostałość około
771 tal. 25 sgr. wynosi, wzywamy
niniejszém w terminie dnia 21.
Marca 1845. przed południem o
godzinie 9. przed Radzcą Ziemskomiejskim Ur. Koenig w miejsca zwyklém naszych posiedzeń zgłosić się
prawa swoje sukcessyjne udowodnić,
albo, jeżcli się to nie stanie, oczekiwać, że pretensya ich wyłączona i
pozostałość fiskusowi Królewskiemu
przekazana będzie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szrodzie.

Grunt w Pętkowie pod Nr. 18. położony, do gospodarza Wawrzyna Stasiaka należący, z domu mieszkalnego, chlewów, stodoły i 59 morgów 51 p. składający się, oszacowany na 751 tal. 18 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraż z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu 23. Grudnia 1844. przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeńzwykłych sądowych sprzedany.

Szroda, dnia 23. Lipca 1844.

6) Die Constantia Rurlaczanka und beren Shemann, ber Schuhmachermeister Lukas Goslawski aus Posen, haben nach erreichter Großiährigkeit ber Ersteren die Gemeinschaft ber Guter und des Erwers bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofdin, am 7. August 1844.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Konstancya Kurlaczanka i mąż jej Łukasz Gosławski, majster szewski z Poznania, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 7. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Bekanntmachung. Der Gutsbesitzer Ignakv. Pruski zu Pieruszyce und bas Fraulein Alfreda v. Mierzewska, haben vor Eingehung der Ehe mittelst gerichtlichen Vertrages vom 1. Juni c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Plefchen, ben 9. Auguft 1844. Ronigl. Land= u. Stadt=Gericht.

Obwieszczenie. Ignacy Pruski, dziedzie dóbr Pieruszyc i Ur. Alfreda Mierzewska przed wnijściem w związki małżeńskie, mocą kontraktu sądowego z dnia 1. Czerwca r. b., wspólność majątku i dorobku wyłączyli, co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Pleszew, dnia 9. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Der Königl. Land= und Stadt, Gerichts, Rath Heinrich Meerkatz und beffen
Ehegattin, Conradine Meerkatz, geborne
v. Arnstorf hierselbst, haben mittelst Ehes
vertrages vom 22. Juli c., nach erreichs
ter Großjährigkeit ber Lettern, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes
ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ditrowo, am 2. September 1844. Ronigl, Lanb, und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Królewski Sędzia Ziemsko miejski Henryk Meerkatz i żona jego, Konradyna Meerkatz z Arnstorfów w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Lipca r. b. stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Ostrów, dnia 2. Września 1844, Król. Sąd Ziemsko-miejskie 9) Bekanntmachung. Die Lieferung des Brennholz-Bedarfs für die Gesschäfts-Lotale des Königlichen Provinzial-Steuer-Direktorats hierselbst von ungefähr 40 bis 50 Klastern Sichen Scheitholz im bevorstehenden Winter soll dem Mindestsfordernden überlassen werden. Zur Annahme der Gebote ist auf den 27. September d. J. Bormittags 11 Uhr im Dienst-Gebäude des Provinzial-Steuer-Direktorats, Breslauer Straße Nr. 39., vor dem Büreau-Borsteher, Kanzlei-Rath Biernacki, Termin anberaumt, zu welchem Unternehmer hiermit eingeladen werden. Die Bedingungen sind in der Direktorats-Registratur während der Dienststunden ausgelegt. Posen, den 11. September 1844.

Das Provingial = Steuer = Direttorat.

10) Lieferungs-Anzeige. Behufs Sicherstellung bes Bedarfs von eirca 110 Klaftern Kiefern Kloben-Brennholz incl. Anfuhr deffelben fur bas Konigliche Proviant-Amt, und

640 Rlaftern Gichen ]

24 Birfen Rloben-Brennholz und die Unfuhr beffelben,

90 = Riefern

731 Centner raff. Rubol,

128 Ellen Dochtband,

35 Pfund Dochtgarn,

91 Center Talglichte, 10 und 14 Stud pro Pfund,

2463 Ctud Reiferbefen,

8 Ries 7 Buch Schreib-Papier,

428 Stud Echreibfebern,

131 Quart schwarze Dinte,

8 Ctud Bachtbucher und

45 Centner fryftallifirte Goba

für bie unterzeichnete Berwaltung pro 1845., auf bem Wege ber difentlichen Subs mission unter Borbehalt der Minus-Licitation, wird hierburch auf Montag ben 7. Oktober c. Bormittags 10 Uhr für das Brennhold, Dien stag ben 8. Oktober c. Bormittags 10 Uhr für Besen und Schreibmaterialien, Termin andergumt, der delchem die geeigneten Unternehmungslustigen ihre schriftlichen Offerten pro Alaster ze. versiegelt in dem Geschäfts Lofale der unterzeichneten Berwaltung (St. Martin Nr. 99.) personlich abgeben wollen, um nach den obwaltenden Umständen erforderlichen Balls mit lieitiren zu können.

Die vorher einzusehenden beefallsigen Bedingungen liegen Berliner Strafe Dr. 28. zur Ginficht in den gewohnlichen Dienststunden bereit.

Pofen, ben 13. September 1844.

Ronigliche Garnifon = Bermaltung.

41) Bekanntmachung. Das zur Acgierungs, Buchhalter Landowskischen Concurs = Masse gehörige Mobiliar, bestehend in Gold = und Silberzeug, Meubles und Hausgerath, werde ich im Auftrage des hiefigen Königl. Land= und Stadt-Ge=richts im Termine den 2. Oktober c. Bormittags 10 Uhr in der Behausung Mr. 127. Pfarrstraße bffentlich meistbietend verkaufen

Bromberg, ben 11. Ceptember 1844.

Glembodi, Auttions=Commiffarins.

- 12) Bei Georg Westermann in Braunschweig ist erschienen: J. Sporschil's dreißigjähriger Krieg. Justrirte Taschen-Ausgabe im Schillersormat. 2 Bande. 14 Lieferungen à 5 Sgr. Mit sirca 190 holzschnitten nach Deiginalzeichnungen von F. W. Pfeisser. Die 1. Lieferung liegt bei E. S. Wittler in Posen zur Ansicht vor.
- 13) U Braci Szerków jest do nebycia: Kwiaty milości i przyjaźni. Cena 15 sgr. (3 złp.)
- 14) Auktion. Dienstag den 24. September Vormittags von 10 Uhr ab sollen wegen Wohnorts-Veränderung Breslauer Straße Mr. 21. mehrere gute Mobels, wobei 1 Schreib,, 1 Kleider-Sekretair, 1 Sopha und 1 runder Tisch von Mahagoni-Holz, neue Kleidungsstücke, nebst mehreren Wirthschafts-Geräthen an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in Pr. Cour. diffentlich versteigert werden.

Unich ub, Sauptmann a. D. u. Ronigl. Auftione-Commiffarius.

15) Wyprowadzenie z długiej i niebezpiecznej słabości kochanego naszego brata i siostrzeńca Karóla Geptowskiego, Professora rzeźbiarstwa przy szkole technicznej Krakowskiej, wkłada na nas przyjemny dla serc naszych obowiązek złożenia Wmu. Maciejowi Jakubowskiemu medycyny doktorowi najczulszego podziękowania za Jego niezmordowaną gorliwość pracę i przy głębokiej biegłości w swej sztuce bez przykładną usilność, z jaką go z ciąglej, wiecznem kalectwem, a nawet i śmiercią grożącej mu

choroby wyratował. Niechaj Bóg najwyższy za to Jego Iudzkością tchnące poświęcenie się dla naszego brata i siostrzeńca zsyła na Niego liczne błogosławieństwa, obsypuje swemi łaskami i spełnia na Nim te najszczersze nasze życzenia, na jakie czułe i wdzięczne serca zdobyć się tylko mogą.

Poznań, dnia 16. Września 1844.

Brat: Maxymilian Ceptowski, rzeźbiarz.

Wuj: Franciszek Lewandowski, kupiec w Gnieźnie

- 16) Ein Knabe von rechtlichen Eltern, der ber beutschen Sprache machtig ift und die Rlempner-Profession erlernen will, findet sofort ein Unterkommen beim Klemp=nermeister 21. Muhlte, Martt Nr. 81.
- 17) Dom 1. Otober d. J. an ist in der Breslauer Strafe in dem Hause Mr. 36. eine Treppe hoch eine Stube mit oder auch ohne Mobel zu vermiethen. Das Nahere bierüber ift zu erfahren Sapiehaplatz Nr. 1. bei E. Kahl.
- 18) Eine bequeme Parferre. Wohnung von 3 Stuben, Ruche und Gelaß ift vom 1. Oftober c. ab zu vermiethen Baderstraße Nr. 14. Das Rabere zu erfahren Breslauer Straße Nr. 11.
- 19) Bei meiner Durchreise werde ich 8 Tage hier am Orte verweilen und empfehle meine Kenntnisse und untrüglichen Mittel zur Vertreibung ber Katten und Mause, vorzüglich aber ber Schwaben und Wanzen. Die Beweise hiervon zeigen sich sofort innerhalb 4 Stunden, und die ganzliche Vertilgung berselben in einem Zeitraum. von 24 Stunden. Posen, ben 15. September 1844.

Altmann, Konigl. Rammerjager and Colberg, Schuhmacherstraße Dr.

- 20) Wilbpret. Morgen ale ben 18, treffe ich mit einer Quantitat Rebe, Safen und Subner in Pofen ein. Rofer jun.
- 21) In Folge allgemeinen Berlangens halte ich es für meine höchste und ange, nehmste Pflicht, Mittwoch den 18. September nochmals ein außerordentlich großes Brillant-Runst-Feuerwerk, Concert und Illumination zu veranstalten, wo namentslich di eTenfelsmühle und ein 30 Fuß hoher Wasserfall besondere Erwähnung verzbienen. Entrée a Person 2½ Sgr., Kinder 1 Sgr. Anfang 6 Uhr.

Freundlichfte Ginladung. Bornhagen.

- 22) Unzeige. Die bereits angefündigte Italienische Sommernacht findet der Borarbeiten wegen Mittwoch ben 25. b. M. statt. Billets à Person 10 Sgr., das Dutzend 3 Athlr., sind bis dahin zu jeder Tageszeit in meinem Lofal, Neue Gartensstraße Nr. 4. zu haben. Demastiren nach Belieben. Bornhagen.
- 23) Donnerstag ben 19. b. M. großes Garten-Ronzert und letzte Illumination, welche burch eine große Anzahl sehr schoner buntfarbiger Ballons außerordentlich brillant arrangirt wird. Entrée pro Person 2½ Sgr., Kinder frei. Zum Abendsessen hasenbrateu und verschiedene andere gute Speisen.

Sch labe hierzu ergebenft ein.

Gerlach.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach vreußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide-Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Freitag ben<br>6. Septbr. 1844. |                                                                                        | Montag den<br>9. Septbr. 1844.    | Mittwoch den<br>11. Septhr. 1844.                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | von<br>Mir.fgr.vf.              | bis<br>Mtl.far.vf.                                                                     | von: bis<br>Mr.fgr.vf. Alr.fgr vf | von<br>Mer.fgr.vf.                                                                    | bis<br>Mtv.fgv.vf                   |
| Weizen der Scheffel Roggen dito Gerste dito Hafer dito Buchweizen dito Erbfen dito Kartosseln dito Hartosseln |                                 | 1 18 6<br>1 1 6<br>- 26 6<br>- 17 - 29 -<br>1 1 -<br>8 -<br>- 23 6<br>4 17 6<br>1 12 6 | Am 9. Septbr. wie vorstehend.     | 1 10 —<br>- 28 —<br>- 16 —<br>- 28 —<br>- 28 —<br>- 28 —<br>- 7 6<br>- 22 6<br>4 10 — | 1 - 3<br>1 - 3<br>- 23<br>4 17<br>6 |